# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

0

o

.

8

4

-

0

n

n

-

(Nro. 110.)

22. Września 1828.

| Dostrzeżenia | meteorolog | icrne we | Lwowie. |
|--------------|------------|----------|---------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                              |                                                          | metr<br>f.<br>Wiedeń-<br>skiey                                            | Cicplo-<br>mierz.<br>Reaumur.                       | Vilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiatr.       | Stan nieba,                                        |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 18. Września [         | W. ① 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27,287<br>27,247<br>27,260<br>27,247<br>27,267<br>27,328 | 28 0 6,<br>28 0 0,<br>28 0 0,<br>28 0 2,<br>28 0 0,<br>28 0 3,<br>28 1 0, | + 5,<br>+ 10, 5<br>+ 6, 9<br>+ 5,<br>+ 9,<br>+ 7, 3 | 90,<br>63,<br>75,<br>88,<br>66,<br>75,     | ) ő, 000<br>) ő, 000          | slaby sredni | pokryto chmurno 4. pokryto chmurno 3. 4. pochmurno |

# Przyiechali do Lwowa.

Dnia 17. Września: Potembin, c. Ross. Radca Stanu i Poseł, z Rossyi. — Gesoler, c. Ross. Radca nadworna, iako goniec, z Wiednia. — Baron Stutterheim, c. k. Jenerał i tymosasowego naczelnego wodzca, z Gródka. — Piccard, c. k. Jenerał, z tamtąd. — Ghika Katarzyna, z Wiednia. — Jakubowski Piotr, ze Stanisławowa. — Korczynski Tadeusz, c. k. Kontrolor kassy cyrk., z Czerniowiec. — Lewicki Michał, gr. kat. Metropelit, z Uhniowa. — Löffler Antoni, c. k. Aptekarz polow., ze Złoczowa. — Pawlikowski Xaw., c. Ross. Radca gubern. i Assessor kolleg., z Bossyi. — Sierakowski Felix, z Tarnopola.

Dnia 18. Września: Gizycka Michalina, z Wiednia. — Hrabia Fredro Edward, z Zołkwi. — Dabrowski Wincenty, z Włoch. — Laufenstein, c. k. Botmistrz, z Grodza. — Polanowski Alex, z Zołkwi. — Swieżawski Piotr, z Polski. — Wiersbicki Julyian, z Zołkwi. — Zminkowski Tadeusz, z Brzeżan.

# Wyiechalize Lwowa.

Dnia 17. Września: Potembin, c. Ross. Radca Stanu i Posel, do Wicdnia. — Cesoler, c. Hoss. Radca nadworny, iako goniec, do Jass. — Ciwiński Stanisław, do Telacza. — Hrabia Krzeńński Antoni, do Stryia. — Moderowski Sewcryn, były c. Ross. Kapitan, do Rossyi. — Rudnicki Blem., do Strzałek.— Wereszczynski Erazm, do Lubicoia.

Dnia 18. Wyześnia: Gizyoka Michalina, do Rossyi. — Brzeżowski Ignacy, do Brzeżan. — Dwernicki Jordan, do Topolnicy. — Geringer Antoni, do Rossyi. — Krzeuski Antoni, tamże. — Hrabina Romarnicka, do Złoczowa. — Lewicki Max. do Brzeżan. — Mrozowicki Gabr., do Sokolowki. — Poets, c. k. Rapitan, do Tarnowa. — Petrowicz Alex, kupice, do Wiednia. — Rischnitsch Paulina, mażowka c. Ross. Radcy nadw., tamże. — Pawlikowski Xaw., c. Ross. Badca gubern. i Assessor kelleg., do Medyki. — Zardecki Piotr, do Tysarows.

### Kurs VV i e d e n s k i.

Dnia 12. Września: Srede, cena. pCtu. w M. H. Obligacyie dlugu Stanu 95 3/8 Obligacyie do wygrania przez łosy i (5 ) 95 3/16 obligacyje skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -(3 1/2) 66 5/8 Pozycz, do wygr. p. losy c r. 1821 za 100 ZR. 125 1/4 bligacyje Wiedenskie bankowe (21/2) 47 1/2 Obligacyie powsz. i Wegiershiey Ka-(2 1/2 ) 47 1/4 (2 ) 37 4/3 mery nadworney detto (Skarbow.)(Domust.) (M. H.) (M. B.) Obligacyie Stanow Austr po- (3 wyżoy i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 47

Dnia 13. Września:

| Toiyoska do wy   | trania prece  | LORY & T | 1880     |           |
|------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| sa 100 ZB.       |               |          |          | 52266     |
| sa roo zili.     |               | 0        | 0 13     | 20 214    |
| detto            | 1             | 821      | 4 4      | 25        |
| Obligacyie Wicd  | eńskie bank   | owe -    | (2 1/2 ) | 47518     |
| Obligacyie pows  |               |          |          |           |
| mery nadwor      |               |          | (2 1/2)  | 477 164 . |
| Olling badword   | T             | bandak   | (0.10)   | 47 -14    |
| Obligacyie dawn  | . araga Lon   |          |          |           |
|                  |               |          |          | omest.)   |
|                  | 2 2 4         | (30      | (, EL.)  | (M, K.)   |
| Obligacyie Stano | w Austr. po-  | (3)      | -        |           |
| wyżcy i niżcy E  | nsv. Czech.   | (2 1/2)  | 47       |           |
| Morawii; Sala    | ska . Styrvi. | 62 1/4)  | -        |           |
| Baryntyi, Bar    | piol i Gory.  | (2)      |          | 22        |
|                  | mor r dory.   | (- 2(4)  | 30000    |           |
| cyı,             |               | (1 3/4)  | 92 9110  |           |
| Obligacyie Wied  | eńskiey. Wy   | g-       | -        |           |
| szey Kamery      |               |          | -        | 373/5     |
|                  | nkowe iedna   |          |          |           |
| Electro Ed       | HEO W.C. TEUM | po .c.y- | -,       |           |
|                  |               | war f    | . ,      | AFF TO    |

Kurs wexlowy z d. 13. Września w M. K.

Amssterdam, za 100 tal. Hur. tal. (1365/8 6 nic. Augsspurg, za 100 Zh. Hur. Zh.) 99 3/8 w. Uso. Frankfurt n. m., sa 100Zh. 20fl. sto-(py Zh. (99 1/4w. kr.trwa.

Genua, za 300 Lire nuove di Pie (
monte ZB. (1173 / 8 w. 2 mie.

Hamburg, sa 160 tal. bank. talar.) 144 w. 2 mie.

Loudyn, funt szter. ZR.) 9-48 w. 3 mie.

Medyolan, sa 300 Austr. Lir. ZR.) 99 w. 2 mie.

Faryż, sa 300 franków . . ZB.) 116 3 f 8 w. 2 mie.

Kurs Monety. Dukat Hol. 6 1/2 pCt. Agio.

#### Rurs Lwowski

z dnia 19. Września.

| Dukat Holenderski  |    | 10 | - |   | 12 | ZB. | 4 | kr. | W.W. |  |
|--------------------|----|----|---|---|----|-----|---|-----|------|--|
| - Cesarski         |    |    |   |   |    |     |   |     |      |  |
| Saufryn            |    |    |   | * | -  | -   | - | -   | -    |  |
| Talar Niderlandski | 2  | 4  |   | - | -  | -   | _ | -   | -    |  |
| Pruski             |    |    |   |   |    |     |   |     |      |  |
| Rubel Rossyyski -  | /- |    | - | - | 4  | -   | - | -   |      |  |
| Moneta Honweneyyn  |    |    |   |   |    |     |   |     |      |  |
|                    |    |    |   |   |    |     |   |     |      |  |

#### Sprostowanie.

W Numerach 30, 31 i 32 dodatków do gazety naszey, w edykcie pod liczbę 30870, w wierszu 36, miasto rok 1799, czytay: 1796, a w wierszu 52 miasto procentu 2 1/2, czytay 2 procentu. (3)

#### Doniesienia urzędowne.

Ebift.

Mro. 17055/1828. Wom Cemberger . f. . Candrichte wird bekannt gemacht, es fep auf Unlangen des herra Bingeng Wichrowefi jur Befriedigung einer wider den herrn Stanislaus Alerander Belislamsti, nach der Gfala des Monats hornung 1803 evingirten Gumme pr. 4000 ffp. fammt den jugesprochenen 5p Centigen Intereffen vom 19ten hornung 1805 an gerechnet, und der gerichtlich bemeffenen Exekuzioneunkoften pr. 88 fir. R. Mie., in die öffentliche Feilbiethung bes vorber dem herrn Stanislaus Ulerander Belis. lawefi, dann bem Beren Peter Belislameti, jest aber den Cheleuten Rafimir u. Marianna Gieledie eigenthumlich angehörigen, im Samborer Rreise liegenden Butbantheile Gielec, im Exefugionswege gewilliget, und zur Vornehmung derfelben bei diefem f. f. Landrechte drei Termine, und zwar der erfte auf den 17ten Oftober, ber aweite auf den goten Rovember, und der britte cuf den alten Dezember 1828 um 10 Uhr Wormittags festgefest worden.

# Die Bedingniffe find folgende:

1) Bum Aubrusepreis des Gutsantheils Sielec mitd der gerichtlich erhobene Schähungswerth, namlich die gesammte Summe von 5695 fir. 30 fr. KM. angenommen. 2) Jeder Rauflustige ift verpflichtet, den fünften Theil des Schätzungswerthes, d. i. eine Summe von 1139 fl. 6 fr. RM. ju Handen der Bersteigerungskommission als, Reugeld (das ihnen dann, mit Zusnahme des Käufers, gleich nach geendigter Versteigerung rückgestellt werden wird) baar zu erlegen, wo sonst Niemand, weder der Hr. Vinzenz Wichrowski selbst, zu dieser Versteigerung zugelassen werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten, binnen 14 Tagen, vom Tage der an ihn geschehenen Zustellung des über die abgehaltene Versteigerung zu ergehenden Bescheides an zu rechnen, den gebothenen Kaufschilding bei Verlust seines Reugeldes und Gewartigung, daß auf seine Kosten und Gesahr eine neue Versteigerung ausgeschrieben, und der obbemeldete Gutsantheil in einem Termine, und für welchen immer Unboth hindangegeben werden wird, bei dem Depositenamte dies ses f. k. Landeichts im ganzen Betrage (worein das erlegte Reugeld eingerechnet wird) zu hinsterlegen.

4) Der Meistbiethende wird die, auf diesem Guteantheile haftenden Schulden, in so weit sich der gebothene Raufschilling erstreden wird, für den Fall übernehmen, als die Glaubiger ihre Forderungen vor der allenfalls vorherzugehenden Aufstundigung nicht annehmen wollten.

5) Sobald aber, als der Unboth im ganzen Betrage nach der britten Bedingung erlegt werden wird, wird bem Kaufer bas Eigenthumsdekret des gekauften Gutsantheils Sielec ausgefalgt, und er in den Besit desselben eingeführt, zugleich aber auch sammtliche auf demselben haf-

tenden Caften gelofcht werden.

6) Wenn biefer Gutsantheil weder am erffen, noch am zwepten, oder auch am dritten
festgefeten Versteigerungstermine nicht um den Schätungswerth oder darüber an Mann gebracht werden könnte, so wird dann nach der Vorschrift der II. 148 und 152 der allgemeinen Gerichtsordnung vorgegangen werden.

7) Ulbrigens fann der Schähungsaft, das Inventarium des zu verkaufenden Gutsantheiles, dann der Sabular-Extraft deffelben in ber Resgiftratur diefes f. f. Landrechts eingefehen, oder

in Abschrift behoben werden.

Bon diefer ausgeschriebenen Bigitagion merden fammtliche auf diefem Gutsantheile bypothes dirten Gläubiger, deren Wohnert bekannt ist, zu eigenen handen, diejenigen aber, deren Wohnort als unbekannt angegeben wird, als: Ignaz Wilhelm Malenczonsti, Laurenz Kwolfiewicz, brang Stanislaus Belislamsti, Therefia Rubn und Wingeng Bognaneft, oder auch die Erben Derfelben, wie auch jene, welchen die Berftandis gung über die mittelft des gegenwartigen Edikts ausgeschriebene Feilbiethung vor dem Termine, que was immer für einer Urface nicht zugestellt werden konnte, oder welche nach dem am zten Juni 1828 verabfolgten Tabular . Extratte des Gutsantheiles Gielec mit ihren Forberungen auf eben demfelben intabulirt oder pranotirt murben, mit dem Beifage in Die Renntniß gefest, daß jur Vermahrung ihrer Rechte der hierortige Gerichte-Abrofat Br. Bermann, dem der Geriches-Ubvofat Gr. Minasiewicz substituirt wird, als Kuras or bestellt merde, daß es ihnen jedoch frei flebe, ich einen andern Sachwalter zu ernennen, und benselben diesem f. f. Gerichte namhaft ju machen.

Und dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg am 18. Huguft 1828.

# Edykt.

Nro. 27055/1828. C. K. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na żadanie P. Wincentego Wichrowskiego, celem zaspokoienia Przeciw P. Stanisławowi Alexandrowi Zelisławskiemu, podług skali miesiąca Lutego 1803 zasądzoney Summy 4000 Złtp, z proceutami po 51200 dd. 19. Lutego 1805 rachować się maiacemi, lakoteż prawnie zasądzonych kosztów w drodze czekucyi w kwocie 88 ZR. w M. K., sprzedaż publiczna cząstki dóbr Sielec w Cyrkule Samborskim położonych, pierwey do P. Stanisława Alexandra Zelisławskiego, poźniey do P. Piotra Żelisławskiego, teraz zaś do PP. Kaźmierza i Maryianny Sieleckich małżonków należnych w drodze exekucyi pozwolona, a dla

przedsiewziecia w tuteyszym c. h. Sądzie Szłacheckim teyże sprzedaży trzy termina, iako to: pierwszy na dzień 17. Października, drugi na dzień 20. Listopada, i trzeci na 18. Grudaia r. 1828 o godzinie 10tey z rana oznaczone 20stały, i to pod warunkami następniącemi:

 Cena wywołania cząstki dóbr Sielec podług aktu detaxacyi sądownie na gruncie ukończoney, w Summie ogólney 5695 ZR. 30 kr.

w M. K. stanowi się.

2) Każdy chęć kupienia maiący powinien, piąta część szacunku, to iest: 1130 ZR. 6 kr. w M. K. iako wadyium (zaraz po licytacyi każdemu oprócz naywięcey ofiarniącgo zwrócić się maiące) do rak Kommissyi licytacyiney w gotowiźnie złożyć, oprócz tego zaś nikt bez wadyium, ani nawet sam P. Wincenty Wichrowski do tey licytacyi dopuszczonym nie będzie.

3) Naywięcey ofiarujący obowiązanymiest, cenę kupna przez siebie oflarowaną (od którey iednak złożone wadyium odtrąconymbedzie) w przeciągu dni t4, od 'dnia doreczoney sobie rezolocyi sądowey na protokół lieysacyiny wypadley rachować się mających, pod utratą złożonego wadyium i pod rigorem rozpisania na iego koszta i niebezpieczeństwo nowey lioytacyi i sprzedaży wyż wspomnioney cząstki na iednym terminie i za iakąkolwiek ofiarowaną cenę kupna, do Depozytu tuteyszego c. k. Sądu Szlacheckiego w całości złożyć.

4) Naywięcey ofiarniacy przyimie na siebie w miarę ceny kupna ofiarowaney długi, na teyże części dóbr Sieleo zabezpieczone, lecz tylko na ten przypadek, ieżliby wierzyciele swoie pretensyie przed terminem do onychże wypłacenia tu i owdzie może zastrzeżonym.

przyjąć nie chcieli.

5) Skoro tylko cena kupna w całości podług trzeciego warunku złożoną zostanie; w ówczas kupicielowi dekret własności wydanym, i tenże w posiadanie tey części dóbr Sielec wprowadzonym będzie, oraz wszystkie długi też część obciężające, extabulowane będą.

6) Jeżeliby ta cząstka dobr Sielec na pierwszym lub drugim, albo nakoniec w trzecim terminie za cenę szacunku albo wyżey sprzedana być nie mogła, natenczas podług przepisów 55. 148 i 152 Ust. Sąd. postąpione zosta-

nie; na ostateh

7) Akt detaxacyi, inwentarz i extrakt tabularny sprzedać się maiącey części dóbr Sielec, mogą być w Registraturze tuteyszego c, h. Sądu Szlachechiego widziane, albo w odpisach wyięte.

O tey rozpisaney licytacyi wszyscy na tey części dobr Sielec zabezpieczeni wierzyciele, których mieysce pobytu wiadome iest, do rak własnych, ci zaś, których mieysce pobytu iako

1/ 2

niewiadome wshazane iest, iako to: Ignacy Wilhelm Malenczyński, Wawszyniec Kwolkiewicz, Franciszek Stanisław Zelisławski, Teressa Kuhn i Wincenty Boznański, lub tych wszysthich sukcessorowie, których mieysce pomieszkania tuteyszemu c. k. Sadowi nie iest wiadome, niemniey ci wierzyciele, którymby uwiadomienie o rozpisaney moca ninieyszego Edyktu licytacyi przed terminem z iakieybadź przyczyny doręczonem być nie mogło, nakoniec i ci wierzyciele, którzyby ze swemi pretensylami po wydaniu na dniu 2. Czerwca 1828 extraktu tabularnego części dobr Sielec na teyže części intabulowani, lub prenotowani zostali, z tym dodatkiem uwiadamiaia się, iż dla zachowania ich praw tnteyszy sadowy Adwokat P. Hermann, któremu sądowy Adwokat P. Minasiewicz substituowany, za huratora ustanowionym iest, którymto wyżey wymienionym wierzycielom wolność się zostawia, innego pełnomocnika mianować, i tego toteyszemu sądowi

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 18. Sierpnia 1828. (3)

#### Wezwanie wychodzców woyskowo-rekrutacyjnych.

Nro. 933. Od Wydziału konskrypcyjnego Magistratu miasta Kent w Galicyi Cyrkule Wadowickim, wzywaią się następniący, którzy jako mieysko Kentcy młodzianie, bez żadnych paszportów, lab też z przedawnialemi paszportami rekrutacyi woyskowey uszli, z tym dokładem, by sie na d. 30. Września r. b. w tuteyszey Kancelaryi Magistratualney stawili i swoy niebyt usprawiedliwili, gdyż po upłynieniu tego terminu bez względujako z rzeczywistymi zbiegami woyskowo rekrutacyinymi postępować się bedzie, a to:

Jozef Paszek z pod Nrem. Konskr. 33., kaźnierz - Jan Krawczykiewicz, z Nru. 16., sukiennik - Jan Nyklewicz, z Nru. 18. szewc - Wincenty Kotoński, z Nrn. 25., sukiennik - Józef Orlicki, z Nru. 52., żadney professyi - Kaźmierz Pisarski, z Nru. 58., krawiec i pieharz - Stanisław Olminski, z Nrn. 75., krawiec - Jan Szłapa, z Nru. 98, sukiennik - Stanisław Halatek, z Nru. 127, sukiennik - Jan Czwiertnia, z Nru. 143, snkiennik - Błażey Niewołka, z Nru. 169, szewo -Ludwik Jędrzejowki, z Nru. 189, szewc --Tomasz Urbanski, z Nru. 190, rymarz - Wincenty Handzlik, z Nro. 243, szewo - Jan Czerna, z Nru. 261, sukiennik - Walenty Boba, z Nru. 288, żadney professyi - Jan Trembis, z Nru. 323, żadney professyi — Tomasz Mrawek, z Nru. 350, sukiennik - Jan Gór-

piak, z Nrn. 350, żadney professyi - Andrzev Flasz, z Nra. 388, żadney professyi – Jan Wyrwalski, z Nra. 397, rymarz.

Kenty d. 25. Sierpnia 1828.

Anfundigung.

Mro. 9667. Bon Geite des Bolflemer f. f. Rreifamtes wird hiemit fund gemacht, baf am 22ten Geptember d. J. die ehemalige Rameral. Getzion Radrug, aus den Dorfern Radrug, Smolin und der Kolonie Deutsch Smolin beftebend; jur Tilgung der Merarialforderungen, auf drep nach einander folgente Jahre, nämlich , vom 1. Movember 1828 bis dabin 1831 durch öffentliche Berfteigerung an den Bestbietbenden werde verpachtet merben.

Die Mugungen Diefes Buteforpere find : a) 47 fl. 45 4j: fr. R. M. an baaren Binfen von Robotgrunden,

b) 120 ftr. 10 6j: fr. R. D. an baaren Binfen Geitengrunden ,

c) 500 fl. 54 fr. R. M. an baaren Binfen von Revisionegrunden,

d) 78 firb. 34 21: fr. R. M. an Erbgrundzinfen von Rolonisten,

e) 1546 Gefpunnst von berrichaftlichem Stoffe :

f) 146 Stud Subner, g) 1335 Stud Eper,

h) 5058 zweyspannige Bugrobotetage,

i) 16766 Bandrobotetage,

b) 378 Koreg 20 Garnes Bindhafer,

1) der Mugen von der Jageren, m) der Muten von der Ralkbrenneren,

n) der Zeichnußen, o) ber Mublennugen, p) der Propinazionenugen,

g) 100 n. o. Rlaftern weichen Brennbolges aus der herrschaftlichen Waldung, endlich

r) der Rugen von herrschaftlichen Wiesen und Medern.

> Die Zussaat besteht aus: 112 Rores Winterforn.

5 Commerforn,

\_42 Winterweißen,

48 Gerfte, 45 Seiben,

180 -Safer,

16 Garnet Birfe, 2 -

Erbfen und 4 150 Erdapfel.

Der Fiskalpreis betragt 2220 fir. 28 31: ff

Konvenzionsmunze.

Die Bablung ber Grund-, Bebaube-, Ur barial= und der Tranksteuer, dann des Domesti kalbeitrags wird aus dem Pachtschillinge bestriff ten werden.

Pachtluftige werden daher eingeladen, dem obermahnten Sage um die zote Vormittage

80

20

61

(3)

di m

4 01 D fi

SH fe b

ſŧ

Pı

ei E

2

flunde in der Bolliemer Kreisamtskanzlen, allwo. die naberen Pachtbedingniffe werden bekannt gegeben werden, zu erscheinen, und fich mit einem 10pCtigen Wadium ju verfeben.

Sollte diese Pachiversteigerung ohne Erfolg bleiben, so wird die zwente am aten Oftober d. 3., und wenn auch diese miflingen murde, die dritte am 13. Oftober b. 3. abgehalten merden.

Bom f. f. Kreisamte. Bolfiem am 30. August 1828. (3)

Antundigung.

Mro. 890ji. Donnerstage den 25ten b.M. wird zu Folge bober Gubernial-Berordnung vom 9ten Geptember 1828 Bahl 55989 in ber Diret. dionskanzlei des allgemeinen Krankenhauses Vormittage to Uhr eine Eizitazion zur Lieferung

Urschienen feiner Flachsleinwand, 4466 2 3 ordinarer

1150 -- Banfleinwand

abgehalten werden; wovon hiemit die öffentliche Berlautbarung mit bem Bemerken geschieht, baß sich die Lieserungslustigen mit einem sopCtigen Reugelde zu versehen, und in hinsicht ihrer Lieferungefähigkeit vor der Elgitagionskommiffion geborig auszuweisen baben.

Die Lizitazions. Bedingnisse, fo wie die Mufter der Leinwandgattungen fonnen bei der Kranenhausverwaltung täglich zu den gewöhnlichen

Umteftunden eingeseben merden.

Bemberg am 12. Geptember 1828. (3)

Antundigung.

Mro. 890]2. Nachdem in Folge hober Gubernial-Werordnung vom iten d. M. Bahl 59246 eine zweite Lizitazion wegen Ausspeisung der Kranfen im allgemeinen Krankenhaufe abgehalten werden soll; so wird hiezu Samstag der 27te l. M. Vormittag 10 Uhr in der Krankenhaus Direzions-Rangley hiemit festgefett.

Es geschieht demnach hievon andurch die offentliche Verlautbarung unter folgenden Bestim=

mungen :

V

n

n

tt

n

2

1) Werben ju biefer Werfteigerung mit Mus-Schluß der Juden, nur folche Unternehmer jugelaffen, welche fich geborig ausweisen konnen, daß fie Burger find, binlangliche Renntniffe in der Kochkunst besigen , oder ob Mangel eigener Kenntniffe, einen gelernten mit glaubwurdigen Beugniffen versehenen, und in jeder hinficht vollkom. men qualifizirten Roch ale Gehulfen produziren werben, oder folche, die fich mit einem befugten Gewerbe als Kosigeber befassen.

2) Muffen fle fich über ihre bisherige unta. delhafte Geschäftsführung, so wie auch über ihre Moralität, mit glaubmurdigen Beugnissen aus-

weisen konnen.

111

3) Durch die gange Dauer ihres Musivei. funge-Rontraftes fel. ft im Krankenhaufe mobnen, ohne fich mit andern Debengeschaften ober Grefulazionen ju befaffen.

4) Saben fich die Konfurrenten mit einem Reugelde von 500 fl. R. M. ju verfeben, und der Ersteher nach Genehmigung des Kontraftes, eine Rauzion von 800 ffr. R. M. in die Kran-

fenhauskaffe ju erlegen.

5) Erhalten nur diejenigen Ronfurrenten Butritt zur Lizitazion, welche sich vorhero Mitt= woch den 24ten dieses Wormittags 9 uhr in der Direkzionskanzlei des allgemeinen Krankenhauses mit ihren obigen Beugniffen einfinden, um über ihre Qualifikazion die nothigen Erörterungen vor der Rommiffion anstellen zu konnen.

Die fammtlichen Bigitazions. Bedingniffe find bei der Krankenhausverwaltung zu den gewohn-

lichen Umteftunden einzufeben.

Lemberg den 12. Gept. 1828.

dift.

Mro. 3401. Don bem f. f. Bufowiner Stadt- und Candrechte wird anmit bekannt gemacht: Es sep über Unlangen des f. Fiskus Mamens des bochften Merariums in die öffentliche Berfteigerung der bem Berl Rofenthal geborigen fub Mro. top. 94 ju Czernowit liegenden Realität zur Einbringung der dem bochften Uerar schuldigen 2000 fl. 28. 28. fammt 41100 Binfen vom 15. Juny 1811, bann einer Erfatforderung von 630 fl. 2B. B. gewilliget worden, welche Berfleigerung in bren Terminen , namlich: am 14. Oftober, 9. Rovember und 16. December 1828, jedesmal um 3 Uhr Nachmittags in bem Rommissionszimmer diefes f. f. Gerichts unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden mird.

stens. Bum Musrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schätzungswerth dieser Realität mit 16151 fl. 21 fr. R. M. angenommen.

2fens. Ift jeder Kauflustige verbunden, ein Badium mit 10,100 im Betrage von 1615 fl. R. M. vor Beginn der Ligitazion, ju handen

der Kommission zu erlegen.

3tens. Wird dem Meifibiethenden gur Pflicht gemacht, die von dem f. Fiskus evingirten Forderungen von 2000 fl. 28.28. sammt 4100 Zinfen von 15ten Juny 1811, bann den Erfatbe. trag von 630 fl. 28. 28., endlich die Erefuzions. kosten nach dem Daße, wie felbe von dem bierortigen f. f, Stadt- und Candrechte für liquid erfannt werden, binnen 24 Zagen, nach gericht. lich bestättigter Ligitagion ju Gerichtsbanden ju erlegen, als fonst auf deffen Gefahr und Rosten die gedachte Realitat in einem einzigen Termine auch unter dem Schabungsmerthe veraußert merben wird.

4tend. Wird bem Bestbiethenden frengefiellt, megen Bablung des Kaufschillingereftes sich mit den übrigen Glaubigern und dem Eigenthu-

mer Berl Rofenthal abzufinden.

5tens. Sollte bep der dritten Feilbiethungstagfahrt Niemand den Schähungswerth anbies then, so wird diese Realität auch unter dem Schähungswerthe, insofern durch den Unboth nur die intabulirten Schulden gedeckt sind, hindan gegeben werden.

htens. Es werben alle Kauflustigen an die festgefetten Ligitazionstermine mit bem Bepfage verwiesen, daß es ihnen frep stehe, ben Schapungkaft diefer Realität in der hierlandigen Registratur einzusehen.

21us dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt-

und Candrechts.

Czernowis am 11. August 1828. (3)

Edictum.

Nro. 2085o. Caesareo - Reginm in Hegnis Galiciae et Lodemeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notom reddit: Dnae. Joannae Anastasiae Comitiesae Moszyńska ex parte Capituli R. L. Leopol. contra ipsam, tum Dm. Theophilam Fridericam Com. Moszyńska, neo non Vladislaum Jelski sub praes. 16. Augusti 1828 Nro. 20850 actionem, puncto solutionis 2500 flpol. exhibitam, et pro termino in diem 3. Novembr. 1828, practixo ad contradictorium sub hodierne decretatam esse buic Judicio libellum exhibitum judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem Dage. Joannae Anastasiae Com. Moszyńska extra regus in Rossia Gubernio Volhynensi loco Dolsk indicatam ejus periculo et impendio ipsis judicialis Advocatus Dominus Christiani cum sabstitutione Domini Advocati Madurowicz qua curator constituitur, quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad termino huic invigilandum, et destinato sibi patrono doonmenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1828. (2)

Edictum.

Nro. 19982. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse Duo. Mathiae Com. Lahçoki medio presentis Edicti notum reddit: per Duum. Alexandrum Com. Potocki contra

Fiscum R. nomine Ecolesiae in Stojance, Dm. Adalbertum Com. Gołuchowski, Stanislaum Wierzchaczewski, Felicem Sokołowski, haeredes Ignatii Com. Bielski, utpote Romanum Com. Bielski nomine proprio, et qua tutorem minorennium Petri, Martini et Antonii Zawadzki, Domiccliam Com. Dzieduszycka, et Ipsum, puncto decernendae extabulationis subonerationem Summae 10,000 flp., 10,000 flp. dom. 60 pag. 298 n. 13 et 14 on. tum pag. 295 n. 15, 16, 17 et 18 radicatae inhaerentinm, sub praes. 7. Aug. 1828 ad Nrum. 19982 huis Jadicio libellum exhibitum, Jadiciique opem impleratam esse. Ob commorationem ipsius extra haco regna indigitatam ipsius perioulo et impendio judicialis Advocatus Duus. Wysłobocki cum substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino pro die 25. Novembris 1828 hora 10 m. ad oralem hujus causae pertractationem praefixo et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua este videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandem erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (2)

E dictum.

Nro. 19975. Caesareo - Regiom in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Theophilae Fridericae bin. Com. Moszyńska et Josppas Anastasiae bin. Com Moszyńska medio praesentis Edicti notum reddit: per Dm. Stanislanm Cywinski contra Dm. Mariannam de Sadowshie amo voto Com. Moszyńska, 2do adpraesens Jelsha, et loss punoto procurandae extabulationis de bonis Szczepanow onernm, sub praes. 7. Augusti 1828 ad Nrum. 19975 haic Judicio libellam exhibitam, Judiciique open imploratem esse. Ob commorationem Ipsarum qua ignotam indicatam, Ipsarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocats Wysłobocki qua Curator constituitur, quooum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum in termino pro die 24. Novembr. a. c. bora 10matutine ad oralem bujus causae pertraetationem praesino et destinato sibi petrono do-

cumenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque ea legi contormiter facienda, quae defensioni cansae Proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum pro-Price culpae imputendum erit.

w.

D

m

100

8-

19

b-

p.

g.

w,

ie

m

ds

0

ti

n

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828.

> E dictum.

Nro. 19976. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Theophilae Fridericae bin. Com. Moszyńska et Joannae Anaatasiae binom. Com. Moszysńka medio praesentis Edicti notum reddit : per Dm. Joannem Stanislaum Cywinski, contra Mariannam de Sadowskie smo voto Moszyńska, 2do adprassens Jelshe, et Ipsas, puncto procurandae de bonis Telacze onerum extabulationis sub praes. Augusti 1828 ad Nrm. 19976 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem implotatam esse. Ob commorationem Ipsarum ignoam, Ipsarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator Onatituitur, quecum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertracandum est. Praesens Edictum itaque admoet ad comparendum in termino pro die 24. Novembris anni curr. hora to matutina ad Oralem hujus Causae pertractationem praefixo destinato sibi patrono documenta et algationes tradendum, aut sibi alium Advo-Catum in patronum eligendum, et Judicio ominendum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, amnum inde enatum propriae culpae impuandum erit. —

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (2)

dictum. ' Nro. 6320. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopodense haeredibus Vincentii Czaykowski de domine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad requisitionem CR. Pori Nobilium Stanislaopoliensis ddo. 26. Febriarii 1828 ad Nrm. 659 super petito Dm. Michaelis Kossak sub praes. 25. Januarii 1828 Nrm. 659 ad C. R. Forum Nobilium Stabislaopoliense exhibitum hue directam, Tabulae Reg. sub hodierno dispositum esse, ut in inndamento decreti addictionis dominii bo-

nislaopoliense die 22. Aprilis 1800 Nro. 1900 editi, Vincentium Czaykowski et Cosimirum Szawłowski pro proprietariis horum bonorum intabulet, hoc facto ex cessione ddo. 25. Aprilis 1800 per Vincentium Czaykowski recognita, Casimirum Szawłowski qua cessionarium jurium Vincentio Czeykowski competentium intabulet; dein in fundamento decreti addictae post Casimiram Szawłowski haereditatis ddo 9 Novembris 1810 editi, haeredes ejusdem Casiciri Szawłowski, utpote Mishaelem Szawłowski, Salomeam de Szawłowskie Gromnicka, Martiannam de Szawłowskie Sobolewska, et Agnetim de Szawłowskie Sieniawska pro proprietariis sortium bonorum Krynica Casimirum Szawłowski respicientium, tum in fundamento actus exdivisionia haereditatis inter praefatos haeredes ddo. 11. Junii 1809 factae, Martiannam de Szawłowskie Sobolewsks, et Salomeam de Szawłowskie Gromnieka pro proprieteriis bonorum Krynica intabulet; demum ex decreto addictae haereditatis post Martiannam de Szawłowskie Sobolewska ddó. 24. Aprilis 1815 editő, intabulatis praevie pro proprietariis Schaedae respective medietatis boni Krynica Martiannam de Szawłowskie Sobolewska concernentis ejus haeredibas, soilicet: Carolina de Sebolewskie Michalska, Eleonora de Sobolewskie Belchacka, atque Antonina de Sobolewskie Kossak, in fundamento Cessionis per hosce in Krynica die 28. Apiilis 1823 pro re Michaelis Kossak exaratae, eundem Daum. Michaelem Kossak pro proprietario medietatis bonorum Krynica olim Martiannam de Szawłowskie Sobolewska respicientis, erga edocendam intra unum annum sex bebdomadas et tres dies habilitatem dicti Michaelis Kossak his in Reguis bona terrestria possidendi, tantum praenotet, eo addito, quod praenotatio haec primum a tempore edoctae suae habilitatis efficax esse possit. Cum autem nec domicilium nec nomen supra fatorum haeredum huic Judicio notum sit, ideo Advocatus Dominus Szadbey, sub substitutione Domini Advocati Minasiewicz, periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Augusti 1828. (2)

Lizitazions = Ankundigung, Mrc. 2319. Machdem die am Biten Janner

b. 3. über die B:raußerung der aus der eigenen Brandwein-Propinazione. Regle- Bermaltung que rudgebliebenen Brandwein-Borrathe bestebend in norum Krynica per C. R. Forum Nobilium Sta- 360 1/2 Garnet Uquavit und 32 1/2 Garnet gestellten Schank. Brandwein abgehaltene Lizitazion nicht genehmiget worden, so wird zu diesem
Behuffe eine neue Lizitazions = Verhandlung gepflogen, und hiezu der Termin auf den Iter Ottober d. S. mit dem Bepsaße festgesetzt, daß Falls
dieser fruchtlos ablaufen, oder der zum Fiskal
angenommen werdende Marktpreis des Monats
Oktober 1828 nicht überbothen werden sollte, zugleich der zte auf den 17ten und der 3te Lizitazions-Termin auf den Irten Oktober d. I. immer um 3 Uhr Nachmittag hiemit ausgeschrieben
wird.

Kauflustige werben baher mit einem zopercentigen Badium verseben, am obigen Sagen im Mathhausgebaude des Samborer Magistrats sich einzufinden anmit vorgeladen.

Samborer f. Magistrat am gten September 1828. (2)

Edictum.

Nro. 1169. Per Magistratum regiae ac liberae Civitatis Przemysl, Annae de Korczyńskie Telesnicka et ejus filiae Reginae, medio praesentis Edicti notam redditur, ad petitum Agnethis 1. Madrzejowska 2. voto Gotsoner sub praes. 3. Julii 1828 exhibitum Tahulae Civicae demandatum esse, ut factam medio reso-Intionis ddo. 4. Augusti 1802 Nro. 799 editze, super lapidea Agnethis 1. Madrzejowska secundo voto Gotsoner sub Nro. 149 et 157 sita praenotationem protestationis Annae de Korczynskie Telesnicka et ejus filiae Reginae adversus intabulata jura Conjugum Madrzejowskie ad hancoe lapideam quaesita illatae, qua ab Anno 1802 non justificatam extabulet. Com autem hic Judicii domicilium supra citatarum ignotum sit, ideo D. Michael Zawalski earum periculo pro Curatore constituitur, eidemque resolutio praesens intimatur.

Datum Przemysliae die 12. Julii 1828. (2)

Edictum.

Nro. 352/826. Per Magistratum Liberae R. Civitatis Myslenice N. Paradzisz filio Andreae et Barbarae Poradzisze de domicilio ignoto notem redditur, Andream et Barbaram Poradzisze ab intestato demortuos, et absente eorum filio curatorem in persona Michaelis Szymski constitutum haberi, adeoque ipsum medio praesentis Edicti excitari, ut semel ad hocce Judicium intra 1 annum insinuando jus succedendi comprobet, quo secus relicta haereditas cum constituto curatore juxta praescripta legum pertractabitur, et ei addicetur cui de lege competierit.

Decretum in Consilio Magistratus Myslenicensis die 13. Augusti 1828. (2) Edift.

20

De

ni

Ιà

80

n

ei

be

te

fe

81

b

fc

8

C

Mro. 26527. Dom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen hintangebung der Lieferung des zum Gebrauche-des Magistrats und seiner Unterämter sur das Militärjahr 182819 nöthigen Papierbedarfs eine Lizitazion am Sten Oktober i. J. um die 10te Vermittagsstunde in dem Rathssaale des politischen Senats dieses Magistrats wird abgebalten werden.

Der bepläufige Bedarf ift folgender, und

zwar:

a) 19 Ris Kangleppapier vom großen Formali b) 170 — Kangleppapier vom vorgeschriebenen Format,

c) 500 - Ronzeptpapier vom vorgefchriebenen Format,

d) 3 - Median Rangleppapier, und

e) 3 - Großpackpapier.

Die Lieferungelustigen werden daher eingeladen, mit einem sopercentigen Vadium von 200 fl. K. M. verseben, zu dieser Lizitazion zu erscheinen.

Lemberg am 9. Gept. 1828.

Edit t.

Mro. 508. Durch das f. f. auf den Ra meral-Butern ber herrschaft Gzegerzec Lember ger Rreises aufgestellte Gericht wird fund ge macht, daß die in der Colonie Dornfeld ju Confer. Mro. 16 gelegene, ben Cheleuten Rar! und Marie Undres eigenthumliche, gerichtlich auf 256 fl. R. M. abgeschätte Grundwirthschaft fammt den dazu geborigen Bobn- und Wirthschaftege" bauden, im Exekuzionswege jur Silgung ber dem Siczerzecer Juten Glo Luft jugesprochene Schulde forderung pr. 325 fl. R. Dl. fammt den diep fälligen Interessen mittelft einer öffentlichen am 27. September 1828 am 10. Oftober 1828 und am 31. Oktober 1828, um 3 Ubr nach Mittag vorzunehmenden Wersteigerung an den Meiftbie' thenden und gegen baare Bezahlung unter foli genden Bedingniffen veraußert werden wird.

6) Der Fiskalpreis dieser Grundwirthschaft sammt ven dazu gehörigen Wohn- und Wirthsichaftsgebäuden ist ber Libschäftungswerth pr. 256

fl. R. 2n.

b) Der Kauflustige ist verbunden vor dem Beginnen der Versteigerung des 101100 Nadium dur Sicherstellung der Erfullung der Werfielgerungsbedingnisse der Versteigerungsbommisson du erlegen, welches dem Meistbiethenden seiner Betteingerechnet wird.

o) Der Meistblethenbe ift verbunden den ere standenen Meistboth binnen 14 Zogen noch Artictlich bestöttigter Beräußerung an das Gericht zu erlegen, widrigens die fragliche Grundwirtheschaft nicht nur auf Unkösten des Wortbruchigen

der abermaligen Versteigerung ausgesett, aber derselbe seines Reugeldes verlustig, und für jeden aus der Wortbruchigkeit entspringenden Scha-

den für Ersappfichtig erklärt wird.

d) Gollte diese Wirthschaft auf den ersten oder zweyten Termin über den Schähungspreis nicht verkaust werden, so wird dieselbe nach vor-läufigen Einvernehmen der intabulirten Glaubiser an Iter und letter Tagsahung auch um ben niedrigern Preis verkauft werden.

e) Rach bem erlegten erstandenen Deiftboth wird biefe Grundwirthschaft, bem Raufer

eingeantwortet.

25

01

20

m

28

20

0

f) Ulle diefer Grundwirthschaft anklebenbe Lasten als Uerarial. Steuer-Inventarialglebigkeiten und Gemeindschuldigkeiten wird ber Kaufer verbunden, vom Tage ber Ginantwortung zu entrichten.

Die übrigen Bedingnisse werden am Sage ber vorzunehmenden Versteigerung ben dem hier- ortigen Gerichte bekannt gemacht, und ber Ubsschaftungsaft dem Kauflustigen zur Einsicht mitsgetheilt.

Won bem Szczerzecer f. f. Kameral-Gerichte. Siemianowka ben 1. September 1828. (2)

Konkursausschreibung

Mro. 8696. Bur Besehung der ben dem f. f. Comercialzoslamte zu Belzec in Galizten, erledigten Controllorsstelle verbunden mit einer iahrl. Besoldung von Kunspundert Gulben, einer freven Wohnung und einer Cautionsleistung pr. 400 fl. wird der Concurs bis zum 20ten October l. J. ausgeschrieben, und diesenigen die um diesen Posten sich bewerben wollen, und einen Unspruch darauf machen zu konnen glauben, werden hiemit ausgescrdert, ihre Gruche in obbenannter Frist durch ihre vorgeseste Behorde an das t. k. Bollgesallen Snspectorat zu Jaroslau einsenden.

Much wird bemerkt, daß die Bittfteller fich über die Kenntniß einer flavischen Sprache aus-

dumeifen haben.

Lemberg am 30. August 1828. (2)

E d i c t u m.

Nro. 20225 Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Pawłowski medio praesentia Edicti notum reddit: per DD. Andream Szumlański et Nicolaum Szumlański contra enndem D. Josephum Pawłowski puncte decernendae extabulationis Summae 1820 flp. in statu passivo Summae 266834 flp. libr. test. ant. 9. pag. 157 n. 24 on. tum in statu passivo bonorum Swistelniki libr. dom. 104. pag. 345 n. 80 on., tandem in statu passivo bonorum Bohow libr. dom. 104 pag. 352. n.

53 on haerentis o. s. c. sub praes. 9. Augusti 1828 ad Nrum. 20225. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem autem supracitati D. Josephi Pawłowski ignotam indicatam - ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Szadbey cum substitutione Domini Advocati Olexinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praeaens edictum itaque admonet eum ad hic R. Fori die 25. Novembris 1828 hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patro 10m eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur, ni fiant, et car-a neglects fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. August: 1828. (2)

Edictum.

Nro. 21451. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse ignotis de nomine ac domicilio successoribus clim Cunegundis Karasiewiczowa medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Carolinae de Strzelskie Zarzycha sob praes. 23. Augusti 1828 ad Nrum. 21451 actionem puncto agnoscendae proprietatis Summarum 988 flr. 52/4 xr. 11 flr. 192/4 xr. et 2 flr. 4 xr. M. C. contra eosdem exhibitam, et sub hodierno ad contradictorium in diem 3. Novembris 1828 decretatam haberi.-Ob commorationem autem et nomina corum ignota ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Czarnecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edigtum itaque admonet eos ad termino huic invigilandum et destinato sibi petrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputendum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Augusti 1828. (2)

E d i c t u m. Nro. 6437. Nomine Caes. Beg. Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lo-

)( )(

domeriae Stanislaopoliensis DD. Stanislao Jabłonowski et Josepho Wodarski medio praesentis Edicti hisce insinpatur, quod nimirom D. Vladislaus Wieczfiński nowine suo tum Mathaei, Vincentii, Stanislai, Theclae et Antoninae Wieczfińskie fratrum sororumque ad Forum hooce adversus eos in causa puncto testamenti nuncopativi per Josephum Jabłonowski conditi pro non existenti et non condito declarandi et haereditatem ab intestato pertrectandi libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem C. R. Forum hocce ob igno. tum eorum habitationis locum, vel plane a C. R. haereditariis Terris absentiam ipsorum hic loci degentem Advocatum Daum, Haywas cum substitutione Domini Advocati Claar ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis terris Codicis Judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsi enm in finem admonentur, ut intra 90 dies aut ipsi compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant vel dedenique alium quempism mandatarium constituent, Forogne haic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhiheant media, quae ad sui defenionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis imputandas habebunt.

Ita enim sanciunt praescriptae pro C. R

Austriacis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 25. Augusti 1828. (2)

Edictum.

Nro. 16526. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae ét Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Alexandro Com. Wielopolski majorenni, tum Alfredo, Boleslao, Hortensiae et Fridericae Com. Wielopolskie minorennibus haeredibus olim Josephi et Leonae Com. Wielopolskie Conjugum, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Alexandrae, Alfredi et Arthuri Com. Potockie contra massam et haeredes mox dictos, tum DD. Ignatium et Elisabethim Conjuges Lewinskie puncto continuendae sequestrationis bonorum Wielkie Oczy cum attinentiis Boża Wola, Futor, Swidnica, Czaplaki et Tarasówka, pro satisfactione duarum tertialitatum Summae 24000 flp, nimirum Summae 16000 flp.V.V. cum usuris et litis expensis die 30. Junii 1828 ad Nraw. 16526, huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem implorațam esse. Ob commorationem corum extra Regna indicatam,

eorundem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitor, quocum jaxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandom est. Praesens Edictom itaque admonet ad hio Judicii fine assumendi contradictorii die 26. Nov. 1828 h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni consae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta faerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandam erit.

Courses of the vest

Ex Cousilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Augusti 1828. (2)

E dict w m.

Nro. 19977. Caesarco - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Theophilae Fride ricae binom. Com. Moszynska et Joannae Anastasiae binom. Com. Moszyńska, medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Joan nem Zurakowski contra Dnam. Mariannam de Sadowskie 1. voto Com. Moszyńska ad pracsens Jelska et Ipsas puncto procurandae extabulationis de bonis Litiatyn enerum sub praes. 7. Aug. 1828 ad Nram. 19977 haio Judicio libellum exhibitum, Judioiique opem implors tam esse. Ob commorationem ipsarum ignotam, ipsarnm periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qui Curator constituitur, quocum juxta prace scriptam pro Galicia in Codice Judiciario not mam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eas ad comparendum in termino pro die 24. Novembris a. c. hora 10. mat. ad oralem hujus causae pertractationem praefixo et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatus in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficna esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae oulpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Septembris 1828. (2)

#### Edift.

Mro. 4761. Bon dem k. f. Bukowinach Stadt- und Candrechte wird hiemit kundgemacht es habe unterm voten July 1828 B. 4,761. 300 nas Salter, Czernowięck Infafe, gegen die Chesteute Ifaak und Ruchel Schmuder eine Rlask

wegen Ubführung eines Betrags von 200 fir. R. D. angebracht; welche bereits mit Befchluß vom igten Mugust 1828 3. 4761 gur Lagfagung auf den vier und zwanzigsten Movember 1888 befrefirt murbe. Bur Bertretung ber Rechte ber auber den f. f. Erblanden ju Lipfany in Befara. bien wohnenden Isaak u. Ruchel Schmuker wird herr Mops Fritsch jum Kurator aufgestellt, und Betlagte von diefer Berfugung mit dem Beifabe in Kenninis gefest, daß fie ihren Rechten mittelft des aufgestellten Kurators oder eines andern Sachwalters vorfeben mogen.

Mus dem Rathe des f. f. Bukominer Stadt. und Landrechts.

Gernowis am 19. Hugust 1828.

(2)

Edictum.

Nro. 6394. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense notum redditur: quod cum detentores sequentiam obligationum derarialium, ut pote: a) Obligationum mutui belliei (Kriegsdarlehens-Obligazionen) in rem communitatis Roszyłowce. 1mo. Super 33 flr. 57 2/8 xr. Nro. 14688 ddo. 1. Decembris 1799 ergs 5/100. 2do. Super 33 flr. 57 2/8 xr. Nro. 14732 ddo. 1. Augusti 1799 erga 5/100. 3tio. Super 33 flr. 57 2/8 xr. Nro. 14877 ddo. 1. Junii 1799 erga 5/100. — b) Obligationum mutui bellici (Kriegsdarlehens - Obligazionen) in rem Communitatum Capowee. 4to. Super 42 flr. 26 2/8 xr. Nro. 14689 ddo. 1. Decembris 1799 erga 5/100. 5to. Super 42 flr. 26 2/8 xr. ad Nrm. 14733 ddo. 1. Augusti 1799 erga 5/100. oto. Super 42 fir. 26 2/8 xr. Nro. 15:05 ddo. 1. Februarii 1799 erga 5/100. 700. Super 42 flr. 26 2/8 xr. Nro. 15422 dde. 1. Martii 1801 6rga 5/100. 8vo. Super 42 flr. 26 2/8 xr, Nro. 9754 ddo. 6. Martii 1798 erga 3 1/2 a 100 cum die solutionis ultimae rathae a die 19. Novembris 1794 - tandum c) Obligationis pro adstitutis naturalibus (Naturalian - Lieferungs Obligazion) in rem Communitatis Capowce. quo. Super qo fir. 48 xr. Nro. 5:51 ddo. 24. Martii 1800 erga 4/100 exaratarum, ac deperditarum rite citati mox fatas obligationes in praefixo sibi legali unius anni termino non produxerint, omnes illae obligationes in fondamento 1. 203. Cod. Jud. pro amortisatis de-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Martii 1827. (1)

E dictum. Nro. 17835. Per Caesareo-Regium Galieine et Lodomeriae Forum Nobilium Leopelience Dne. Isidero Sobański medio praecentis Edicti notum redditur : ad petitum Dni. Casimiri Shrzetuski administratoris massae Jo-

sephi Com. Kalinowski sub praes. 14. Julii 1828 ad Nrum. 17835 exhibitum Tabulae Reg. suh hodierno dispositum esse, ut originalem epistolem ddo. 20. Januarii 1824 per Isidorum Sobanski pro re Josephi Com. Kalinowski super Somma 1000 Aur. Holl. exaratam, Dnae. Emiliae Czeliszczew in proprietatem attributam nec non originalem cessionem per eandem Dw. Emiliam Czeliszczew in rem filiarum suarum Josephae Severinae et Olgae Com. Kalinowskie die 19. Julii a. c. editam ingrosset, et in corum fundamento jus hypothecae Summae 1000 Aur. Holl. per laidorum Sobanski debitae in statu passivo Summae 2000 Aur. Holl, bonis Zawadka et Zbora inhaerentis et respective partis ejusdem Summae 2000 Aur. Holl. Isidori Sobanski proprize pro re haeredum Josephi Com. Kalinowski nimirum Josephae Severinae et Olgae Com. Kalinowskie praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium ejus extra Regna indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Olexinski cum substitutione Domini Advocati Szadbey periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua reselutione supracitata Edictum isthoo noti-

tiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Augusti 1828. . (1)

dictum.

Nro. 19384. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Ostrowski medio praesentis Edicti notum redditur: adpetitum Dni. Stanislai Kluczynski hie Judicii sub praes. 18. Aug. 1827 et Nro. 21518 exhibitum, Tebulae Reg. die 5. Sept. 1827 ordinatum baberi, ut ex producto sub A. Chyrographo jam de praecedenti ingrossato Jus hypethecae ad Summam 308 Aur. Holl. pond, in statu passivo Spmmarum soii5 flp. seu 5028 flr. 45 xr. tum 3330 flp. seu 832 flr. bonis Sichierzynce ut lib. dom. 66 pag. 37 n. 40 on, inhaerentium pro re supplicantis praenotet.

Cum antem his Judioii domioilium pracfati Dni. Stanislai Ostrowski de hac resolutione informandi extra Regna in Imperio Rossiae loco ignoto indicetur, ideo Advocatos Deminus Krechowiecki cum substitutione Domini Advocati Zarzycki eidem absenti ejus periculo et impendio pro Caratore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de que resolutione supra citeta Edictumisthos no-

titiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopeli die 20. Augusti 1828.

d ictum. Nro. 18165. Per Caesareo - Regium Galicise et Lodomeriae Forum Nobilium Leapoliense haeredibus olim Josephi Kossechi, utpote: DD. Josephae Kossecka defuncti uxori, Annae de Rossechie Weglinska, et Pio-Kossechi medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Ignatii Steipe Cessionarii Joannis Winnicki bie Judicii sub praes, 14. Novembris 1827 ad Nrm. 20142 exhibitum, die 27. Novembris 1827 ad eanders Nrm. Tabulae R. ordinatum haberi, ut tam Chyrogra phum Leopoli die 8. Junii 1818 per Dm. Josephum Kossechi in rem olien Joannis Winnicki editum, quem Instrumentum cessionis Leopoli die 22. Aprilis 1821 per mox dictum Joannem Winnicki, in rem Supplicantis exaratum inscribat, et in horum fundamento jus hypothecae Summae 600 flr. V. V. in statu passivo Summarum 27290 flp. et 4000 flp. tum 8000 flp. et 18000 flp. pro re Josephi Kossecki bonis Waniow inhaerentium, pro re supplicantis praenetet.

Cam antem hie Judicii domicilium praefatorum heeredom de hac resolutione informandorom, medio petiti sub praes. 17. Julii a. c. et Nro. 18165 enhibiti, qua ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Baczynski cum substitutione Dni, Advti. Wysłoboski, corundem absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 20. Augusti 1828. (1)

Kunomachung. Vom Magistrate der fonigl. Hauptstadt Lemberg wird jur Befegung einer mit 300 fl. M. R. Utjutum ben der gerichtlichen 21btheilung erledigten Muskultanten. Stelle der Ronfurs auf vier Wochen ausgeschrieben, binnen welcher Beit die Competenten ihre gehörig belegten Gefuche einzureichen, und fich jeder auszuwisen habe, baß er a) sammtliche Rechtsstudien mit einem quten Erfolg jurudgelegt und das Wahlfabigkeite-Defret aus dem Judicial- und Kriminalfache erhalten habe, dann b) daß er der deutschen lateinischen und poblnischen ober einer andern flavifchen Sprache vollkommen machtig fepe, daß er o) einen moralischen Lebensmandel führe, und wo derfelbe fich mittlerweilen verwendet habe, endlich d) daß er bev biefer Stelle mit niemanben verwandt oder verschwägert seye. Die schon in der Dienftleiftung ftebenden Bitibetber haben die Gesuche durch ihre vorgesehte Behörde zu überreichen.

Exmberg am 6. September 1828.

(1)

Edictum.

RE

to

þ

п

T

Rt

D

to

31

A

£

Nro. 9,519. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Constantiae de Grabinshie Myszkowska, Casparo Jabłonowski, Mariannae de Jabionowskie Starzenska, Ursulae de Jabłonowskie Głogowska, atque Carolo Rosciszewski absentibos et de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti publice notum redditur, DD. Ursulam Com. Grocholska et Stanislaum Wislocki contra ipsos tum DD. Adamuni Rościszewski, Joannem Rościszewski, Ignatium Rosciszewski, Mariannam de Rosciszewskie Wiszniewska, Theophilam de, Rościszewskie Wierzbowska, tum minorennes Theolam, Eleonoram Antoninam binominis, Olimpiam, Felicianam et Titum Jaruntowskie in assistentia eorum patris Dni. Dominici Jaruntowski conventos, qua haeredes olim Benedicti Grabinski puncto solutionis Summae \$43 Aur. holl. c. s. c. sub prees. 9. Augusti 1828 ad Nrum. 9519. petitum executoriale exhibuisse, hujusque Judicii opem implorasse, ac ipsis qua de domicilio ignotis abhino eorum perioulo et impendio Dnum. Advocatum Radkiewicz cum substitutione D. Advocati Piotrowski pro ouratore constitutum haberi, quocum cansa haec juxta subsistentes hic Regnorum leges pertractabitur, et ad finem perducetur, quare inviantur, ut in praefixo ad assumendum hao in censa contradictorium, in diem 27. Nov. 1825 hora nona matutina termino sub rigore legis (phi. 297 Codicis Judiciarii vel personaliter compareant, constitutoque sibi curatori necessariam informationem ao defensionis anae adminicula suppeditent, aut sibi alium Advocatum in patronum eligant, ac huic Judicio indicent, omniaque en legi conformiter faciant, quae defensioni oausae suae proficua esse videbuntur, quod si facere neglexerint, damnum inde enatum sibi ipsis imputandum habebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13. Augusti 1828. (1)

Edictum.

Nro. 9520. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Constantiae de Grabinskie Myszkowska, Casparo Jabłonowski. Mariannae de Jabłonowskie Starzeńska, Ursulae de Jabłonowskie Głogowska, atque Carolo Rościszewski qua de domicilio ignotis, medio praeaentis Edicti publice notum redditur, DD. Ursulam Com. Grocholska et Stanislaum Wisłocki contra ipsos, tum DD. Adamum Rościszewski, Josunem Rościszewski, Ignatium Rościszewski, Mariannam de Rościszewskie Wiszniewska, Theophilam de Rościszewskie Wierzbowska, atque minorennes Theolam, Eleono-

ram Antoninam binominis, Olimpiam, Feliciaham et Titum Jaruntowskie in assistentia eo-Rum patris Dni. Dominici Jaruntowski conventos qua olim Benedicti Grabinski haeredes, Punoto solutionis Summee 1119 Aur. holl. et 18 firh. 54 xr. V. V. tum decernendse bonorum Sokolow cum attinentiis detaxationis tub Praes. 9. Augusti 1828 ad Nrum. 9 520. petitum executoriale exhibuisse, hojusque Judicii Opem implorasse, ac ipsis qua de domicilio Rootis abhine corum periculo et impendio Advocatum Radhiewicz cum substitutione Dni. Advocati Piotrowski pro curatore constitutum haberi, quocum causa haec ipsorum periculo et impendio juxta subsistentes hio Kegoornm leges pertrastabitur, et ad finem perducetur, quare inviantur, ut in praefixo ad assumendum hac in causa contradictorium in diem 27. Novembris 1828 hora 11. matutina sub rigore legis ( 397 Cod. Jud. termino vel Personaliter compareant, constitutoque sibi oulatori necessariam informationem et defensiohis suae adminicula suppeditent, aut sibi alium Advocatum in patronum eligant, aut huic Judicio indicent, omniaque ca legi conformiter faciant, quae defensioni causae suae proficua videbontor, quod si facere neglexerint, damnum inde enatum sibi ipsis imputandum ha-

100

ie

88

TE.

Ci-

ır,

m

0-

m

je

ie

0-

ia

á-

à.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13. Augusti 1828. (1)

d ictum. Nro. 9521. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Constantiae de Grabinskie Myszkowske, Casparo Jabłonowski, Mariannae de Jabionowskie Starzenska, Ursulae de Jablonowskie Głogowska, atque Carolo Rościszewski, qua de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti publice notum redditur, DD. Ursulam Com. Grocholska et Stanislaum Wisdocki contra ipsos, tum DD. Adamum Rescizewski, Joannem Rościszewski, Ignatium Rościszewski, Mariannam de Rościszewskie Wiszniewska, Theophilam de Rosoiszewskie Wierzbowska, atque minorennes Theclam, Eleonoram Antoninam binominis, Olimpiam, Feli-Ciannam et Titum Jaruntowskie in assistentia Corum patris Dni. Dominici Jaruntowski conventos, qua olim Benedicti Grabinski haeredes puncto solutionis Summae. 10,000 fipol. sen 2,500 firh. in auro oses. c. s. c., tum decernendae detaxationis bonorum Sohołow cum attinentiis sub praes. 9. Augusti 1828 ad Nrm. 9521 petitum executoriele exhibuisse, bujusque Judicii opem implorasse, ao ipsis eorum Perionlo et impendio Danm. Advocatum Rad-Alewicz cum substitutione Dni. Advocati Pic-

trowski pro Curatore constitutum haberi, quocum causa haec illorum nomine justa subsistentes hic Regnorum leges pertractabitur et ad finem perducetur - quare inviantur, ut in praefixo ad assumendum hac in causa contradictorium in diem 27. Novembris 1828 horam 11. m. sub rigore legis ( 397 Cod. Jud. termino vel personaliter compareant, constitutoque sibi curatori necessariam informationem et defensionis adminicula suppeditent, aut sibi alium Advoestum in patronum eligant, ac huic Judicio indicent, omniaque ea legi conformiter faciant, quas defensioni suae profious videbuntar, quodsi facere neglexerint, damnom inde enatum sibi ipsis imputandum haberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13. Augusti 1828. (1)

#### E dift

Mro. 5011. Von dem f. k. Bukowinger Stadt- und Landrechte wird hiemit befannt gemacht, es werde jur Einbringung der Forderun= gen: a) bes Gregor Lebeth und Unton Sallafc pr. 75 ft. 28. 28. und 330 Dukaten, dann b) der Rosalia Bojarsta, Vormunderum des Meliton Lewinski von 4000 fl. sammt Spetigen Zinfen vom 4ten Geptember 1819 gegen Ubjug von 800 fl. 28. 28. von den Binfen, dann Gerichtskosten pr. 34 fl. 47 fr. R. M. und 1 fl. R. M. wie auch der zu liquidirenden Grefuzionsfoften, in die exefutive Berauferung der dem Chriftoph v. Unwas geborigen Gutshalfte von Millie gewilliget, und zur Feilbiethung brei Termine: auf den ibten Oftober, ben i3ten Movember und den taten Dezember 1828 flate um Die gte Vormittagestunde hierorts unter folgenden Bedingniffen festgefest :

1) Bum Querufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schagungewerth pr. 19,984 fir. 15 fr.

RD?. angenommen.

2) Die Rauftustigen haben bei der Feilbiethungekommission ein Ungeld von 1900 ft. R.M. baar zu erlegen, welches dem Meistbiethenden zurückgehalten, und in die lehte Rate eingerechnet, den Uibrigen aber gleich zurückgestellt wers den wird.

3) Der Meisthiethenbe hat 8200 KM. binnen vier Wochen nach erhaltener Berständigung
von der erledigten Lizitazion, den Uiberrest des Raufschillings aber binnen den folgenden drey Monaten ad Depositum dieses f. f. Stadt- und Landrechtes um so gewisser zu erlegen, als sonst auf seine Kosten und Gefahr eine neue Feilbiethung ausgeschrieben würde.

4) Menn aber die Zabular-Glaubiger ihr Geld por der allenfalls vorzugebenden Auffundi-

gung nicht annehmen follten, fo hat felbe ber Raufer nach Maß feines Unboths zu übernehmen.

5) Wenn bei den ersten zwei Terminen Niemand den Schätzungswerth anbiethen sollte, so wird dieser Untheil bei der dritten Feilbiethung auch unter demselben hindangegeben werden, sofern durch den Unboth die bis jum Schätzungswerth vorgemerkten Gläubiger bezahlt werden könnten, widrigens sich nach der Vorschrist der 18. 148. bis 152. der galiz. Ger. Ord. benommen wurde.

6) Nach geleisteter Zahlung, ober, wenn ber Käufer für den Ueberrest über die 8,100 ftr. Sicherheit leistet, oder sich sonst mit den Betheiligten vergleicht, wird ihm bas Eigenthum biefer Gutshalfte eingeantwortet, er in den Besis gerichtlich eingeführt, die intabulirten Schulden jedoch mit Rucficht auf die 4te Bedingung ertabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden. Uibrigens sieht es

2)

7) den Kauflustigen frei, die Feilbiethungsbedingniffe, den Schäkungs - und Sabular - Ertraft in der hierortigen Registratur, und auch bei der Feilbiethung einzusehen und Ubschriften

zu erheben.

Aus dem Rathe des f. f. Bukowinger Stadt- und Landrechts.

Cjernowit am 26. August 1828. (1)

# Rundmachung.

Nro. 24,845. Vom Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß wegen Verpachtung der Lemberger städtischen Getrankaufschläge, der Uerarial-Aranksteuer und der Linienmauthe auf das Verwaltungsjahr 1829 am zten Oktober l. I. früh um 10 Uhr eine offentliche Versteigerung im Rathssale der politischen Magistratskanzlep wird abgehalten werden.

| fentliche Versteigerung im Rathsfaale der politischen Magistratskanzley wird abgehalten werden.<br>Die Aubrufspreise sind:                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Bei den städtischen Getrankaufschlagen: Ronr. Mi                                                                                                            |
| a) für den Erzeugunges und Verzehrungeaufschlag vom Brandwein und Meth 75,933 fl. b) für den Erzeugunges und Verzehrungeaufschlag vom Bier 62,825 -            |
| e) für den Verzehrungsaufschlag vom Wein                                                                                                                       |
| Bufammen 150,0 5 -                                                                                                                                             |
| II. Bei der Aerarial-Aranksteuer:                                                                                                                              |
| a) für die Uerarial-Tranksteuer vom Brandwein und Meth . 23,629 fir. 30 km b) für die Uerarial-Tranksteuer vom Bier . 37,470 30                                |
| Busammen 61,100 - —                                                                                                                                            |
| III. Bei ben Linienmauthen:                                                                                                                                    |
| a) für die Linienmauth vom Grodeker, Janower und Kleparower Schranken 20,792 fil<br>b) für die Linienmauth vom Bolkiewer und Murowanymoster Schranken 18,874 – |
| c) für die Linienmauth vom Gichower, Stryer und Wulfaer Schranken 14,147 -                                                                                     |
| d) für die Linienmauth vom Liczakower Schranken                                                                                                                |
| Busammen 68,400 -                                                                                                                                              |
| Die Sarifffage find : Erzeugunge- Berzehrunge                                                                                                                  |
| I. Bei ben städtischen Getrankaufschlagen: Entgett. Aufschlag.                                                                                                 |
| 1) vom ordinaren oder Schaumbrandwein pr. Garnet - fl. 13 fr fl. 6 f.                                                                                          |
| 2) vom Uquavit, Rum, Urak, Rofoglio, Obst- und Lagerbrandwein - 1913 - 9 3) von jedem im Gebiethe ber Stadt Lemberg erzeugten, oder von                        |
| auswarts eingeführten gaß Doppelbier ju 36 Garnet - 24 — 20                                                                                                    |
| 4) von jedem Faß in Lemberg erzeugten oder eingeführten Rachsublier — 12 — 10                                                                                  |
| 5) von dem in Lemberg erzeugten oder eingeführten Meth pr. Garn. — 4 — 4<br>6) von jedem Eimer oder 60 Bouteillen ordinaren ofterreichischen, mab-             |
| rifchen, ungarischen ober flebenburgischen Tischwein 48                                                                                                        |
| 7) vom Eimer oder 60 Bouteillen Maschlasch oder andern bessern Weingattungen 1 36                                                                              |
| II. Bei der Aerarial-Tranksteuer: Ronv. Mig                                                                                                                    |
| 9) von jedem in der Stadt erzeugten Kaß Machsutbier = 18 _ 18 _                                                                                                |
| 3) von jedem Garnet im Stadtgebiethe erzeugten oder eingeführten Aquavit, Rum, Urak, Obste und Lager-Brandwein                                                 |
| 4) von jedem Garnes Schaumbrandwein ober Roscalio                                                                                                              |
| 5) von jedem Garnet in Lemberg erzeugten Meths 4 -                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                |

| III. Bei den Linienmauthen :                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. W.    | R. M. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1) für jedes Stud Zugvieh bei schweren Fuhren      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 40 fr. | 4 fr. |
| 2) fur jedes Grud Bugvieh bei leichten Fuhren      | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 1 2    | 3     |
| 3) für ein b-ladenes Pferd oder anderes Castthier  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 4      | 1 1 2 |
| 4) für ein Stud fcmeres Treibvieh                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 21/2   | 1     |
| 5) für ein Stud teichtes Treibvieh                 | the state of the s | 1 2 1 4  | -1]2  |
| b) für ein Stud Bugvieb bei beladenen Bauernfuhren | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 5      | 2     |
| 7) Bugvieh an leeren Bagen, und zwar:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |
| n) für jedes Stud von schweren Fuhren              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 5      | 2     |
| b) für jedes Stud von leichten Fuhren              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 4      | 1 1 2 |

Bas die Linienmauth betrifft, so ift es den Mauthpflichtigen freigestellt, die Gebuhr nach ben obbemerkten Gaben in Wiener Wahrung oder in Konvenzionemunge zu entrichten.

Sides der drei Befalle wird in den bier bezeichneten Terminen fowohl nach den einzels

nen Getrant. und Schranken Ubtheilungen, als auch im Gangen verfleigert werden.

Das Vadium, welches den zoten Theil des Ausrufspreises beträgt, hat jeder Lizitant ents weder im Baaren, oder in innlandischen Staatsobligazionen, nach dem letten Wiener Kurse bestechnet, oder in hopochekarischen Verschreibungen, die in hinsicht der Aerarial-Tranksteuer von der kammerprokuratur, in hinsicht der städtischen Gefälle aber von dem städtischen Sachwalter Frn-Dr. Frank annehmbar befunden sind, zu Handen der Lizitazionskommission vor Beginn der Verssteigerung zu erlegen.

Die übrigen Pachtbedingungen werden von der Ligitagionskommiffion befannt gemacht werden, und konnen auch einige Sage vor der Berfteigerung im Geschäftszimmer des XI. Magi-

ftratebepartements eingesehen merben.

Uibrigens wird, wenn die erste auf den 2. Oktober I. I. festgesette Bersteigerung fruchtlos bliebe, die zweite am 3ten Oktober I. I., und falls auch diese keinen erwünschten Erfolg hatte, die 3te am 13ten Oktober I. I. in obbenannter Stunde Statt finden.

Lemberg am 12ten Gept. 1828.

(1)

Edift.

Nro. 5079. Won dem k. k. Bukowiner Stadt- und Landrechte wird hiemit kund gemacht, es werde über Unlangen der Joseph Mussilischen Erben wider Johann Jahinski wegen 3000 fl. W. W. zur Eindringung dieser Summe die Licitationsweise Veraußerung im Erekuzionswege der schuldnerischen Realität sub Nro. top. 317 allhier bewilliget, zur Vornahme derselben die Termine auf den 24. November und 22. Dezember 1828 fesigesett, und solche unter folgenden Bedingnissen ausgeschrieben:

1.) Bum Ausrufspreise dieses Realitaten-Untheils wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth per 336 fl. 30 fr. R. M. angenommen.

2.) Jeder Kauftustige hat ein Badium per 50 fl. R. M. zu Sanden der Lizitazions-Komission zu erlegen, welches sodann in den Kaufschilling eingerechnet werden wird.

3.) Won bem Raufe Diefes Realitaten . Uns

theils werden die Juben ausgeschloffen.

4.) hat der Meistbiethende den Raufschilling binnen 30 Tagen nach bestättigter Lizitazion so gewiß hiergerichts ad Depositum zu comportiren, als sonst auf deffen Gefahr und Rosten die Relizitazion mit Bestimmung nur eines Termins eingeleitet werden wurde.

5.) Sollte diefer Realitaten-Untheil bep den bestimmten zwey Terminen nicht wenigstens um den Schätzungswerth angebracht werden können; so wird hierauf die gesetzliche Verhandlung mit den intabulirten Gläubigern eingeleitet werden.

6.) Steht es jeden Kauflustigen fren, die nahern Bedingungen, so wie auch das Ubschätungsprotokoll und den Grundbuchsertrakt in der dießlandrechtlichen Registratur einzusehen, und diesen Realitäten-Untheil auch selbst am Orte in Augenschein zu nehmen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Candrecte.

Chernowit am 19. August 1828. (1)

Cena targowa we Lwowie od 1. do 15. Września 1828.

Korzec Pszenicy 7 ZR. 25 kr. w W. W. Zyta 4 ZR. 11 kr. — Jeczmienia 4 ZR. 15 kr. — Owsa 2 ZR. 14 kr. — Prosa — ZR. — kr. — Hreczki 3 ZR. — kr. — Grochu.

ZR. — hr. — Kartofli 1 ZR. 9 hr. — Cetpar Siana 1 ZR. 22 hr. — Słomy — ZR. 52 hr. — Sag Wiedeński drzewa twardego 12 ZR. 30 hr. — Miekiego 9 ZR. — hr. — Wódki dobrey kwarta 48 hr. — Wódki pośledniey 13 hr. wszelako z odtrąceniem akcyzy.

# Dzieńnik urzędowy.

# (Nro. 108.)

We Lwowie dnia 22go Września 1828.

# Rundmachungen des A. K. Landesguberniums:

#### Obwieszczenie.

Nro. 13861. Ponieważ wynosi Rząd kraiowy odprawioną w Urzędzie tuteyszym dnia
7go i 8go Sierpnia 1828 względem budowy
drogi od mieysca aż do Iwonicza, tudzież od
Rymanowa do Beska i od Zarszyna do Nowosielec drugą licytacyję nie potwierdził, przeto
względem wypuszczenia teyże wypisnie się na
dzień 6ty i 7my Października 1828 trzycia licytacyja; anszlagi kosztów wyrachowane zostały następujące:

Razem 31629 — 21/1/8— Ogółem więc . . . 35087 — 35

# Konfurs - Berlautbarung.

Mro. 18792. Bur Wiederbesetung einer am f. f. Gymnasium zu Capo d'Istria im Kustenlande erledigten Grammatikal = Lehrkanzel wird der Konkurs am 27ten November d. J. an dem Gymnasien zu Wien', Prag, Linz, Lemberg, Brunn, Grat, Innsbrud', Laibach, Klagensurt Gorz und Capo d'Istria abgehalten werden.

Mit dieser Lehrerstelle ift ein Gehalt jahrlicher 500 fl. fur Individuen des weltlichen Stanbes, und um 100 firb. weniger für Individuen

bes geiftlichen Standes verbunden-

Diejenigen, welche den Kenkurs mitzumaden gedenken, baben fich vorlaufig bei ber f. f. Gommafial-Direkzion bes Ortes, mo fie fich ber Wreszcie czyni się ta uwaga, że materyiały budowne iako to: iodły, deby, dyle do sztępłowania, wapno i tym podobne, oddzielnie wypuszczone będą, przez co przedsiębiercóm złożenie wadyiów ułatwione iest roboty zas koło drogi podobnie podług więcey oddziałów, a przystawienia kamienia i szotru podług placów, gdzie się materyiał wydobywa, wypuszczone będą.

Wyrachowania robot i potrzebnéy dostawy materyiniów, tudzież podzielone teraz poding przestrzeń dostarczania roboty i materyiału, można w godzinach urzędowych w Registraturze Urzędu cyrkulowego przeyrzeć. Przedsiębiercy maia zatem, zaopatrzywszy się toprocentowem wadyium, od złożenia którogo poisdyńcze gminy chrześciiańskie wyięte są, w wyżey wymienionych dniach na licytacyię zgłosić się. Posiadacze Dobr mogą kaucyię fidejussoryczne, przez Kamery Prokuraturę ieszcze przed licytacyją prycyrzane i za dobre uznane, bez trudności na licytacyi składać.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

We Lwowie d. 3. Września 1828. (3)

Konkursprüfung unterziehen wollen, zu melden, über die erforderlichen Eigenschaften, um zur Konkursprüfung zugelassen zu werden, gehörig auszuweisen, am Konkurstage die mündliche und schriftliche Prüfung zu bestehen, dann ihre gebörig belegten, an dieses Gubernium splissirten Gesuche der Grunnasial-Direkzion zu übergeben, und sich dann über Naterland, Alter, Stand, Religion, Studien, Sprachkenntnisse, Morglistät, Gesundheit, dermalige Verwendung und allfällige frühere Unstellungen, so wie insbesondere tarüber auszuweisen, daß sie nebstder deutsschen auch der italienischen Sprache vollken mest mächtig sind.

Dom f. f. Ruftenlandischen Gubernium. Trieft am 20ten Zuguft 1828. (2)